## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Dezember 1862.

23. Grudnia 1862.

(2147)

#### Lundmachung.

Dro. 75185. Bei ber am 1. Dezember b. 3. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 porgenommenen 369ten und 370ten Berlofung ber alten Ctaatefdulb find

bie Gerien 449 und 323 gezogen worden.

Die Cerie 449 enthalt bomifch - ftandifche Merarial. Obligazionen vom verschiedenen Binefuße und gmar: Mro. 163,105 mit einem Achtel. Dro. 164855 mit zwei Achtel, Dro. 164,856 mit einem 3mei und Dreifigstel ber Rapitalesummen, und von Dro. 165,447 bie einschliefig 165,953 mit tem Gangen ber Rapitalssumme im Gesammtfapitale. betrage von 1.171,949 fl. 223/4 fr.

Die Gerie 323 enthalt Obligagionen bes bom Saufe Goll aufgenommenen Anlebens lit. B. B. im urfprunglichen Binfenfuße von 5% von Mro. 1163 bis einschließig Mro. 2500, ferner die nachträglich eingereichten Supplementar Dbligazionen des hauses Goll lit. G. im ursprünglichen Zinsenfuße von 4% von Mro 4,526 bis einschließig Mro. 4,569 im Gesammtkapitalebetrage von 1.043,200 ft.

Diefe Obligazionen merten nach ben Bestimmungen bes a. b. Batentes vom 21. Marg 1818 auf ben urfprunglichen Binefuß erhobt, und insofern biefer 5% RDt. erreicht, nach bem mit ber Rundmachung bes boben f. f. Finang. Minifieriums vom 26. Oftoter 1858 (D. G. D.

Diro. 190 Babl 5286 veröffentlichten Umftellungemaßstabe in 5% auf oft. 2B. lautende Staatsichuldverschreibungen umgewechselt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung gur urfprunglichen aber 5% nicht erreichenden Berginfung gelangen, merben auf Berlangen ber Barthei nach Maggabe ber in ber ermahnten Runb. machung enthaltenen Bestimmungen 5% auf oft. 2B. lautende Dbligazionen erfolgt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Dezember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 75185. Przy 369tem i 370tem na daiu 1. grudnia b. r. na mocy najwyższych patentów z dnia 21. marca 1818 i z dnia 23. grudnia 1859 przedsięwziętem losowaniu dawnego długu pań-

stwa wyciągnieto serye 449 i 323.

Serya 449 zawiera czesko-stanowe eraryalne obligacye po rozmaitych stopniach procentowych, a mianowicie: Nr. 163,105 z jedną ósmą, Nr. 164,855 z jedną ósmą, Nr. 164,856 z jedną trzydziestą drugą częścią sumy kapitalu, a od Nr. 165,447 włącznie do 165,953 z całością sumy kapitałów w ogólnej kwocie kapitału 1.171,949 złr.  $22^{3}/_{4}$  kr.

Serya 323 zawiera obligacye pożyczki zaciągniętej z domu Golla lit. B. B. po pierwotnej stopie procentowej 5% od 1163 włącznie do Nr. 2500, tudzież suplementarne dodatkowo wniesiono obligacye domu Goll lit. G. po pierwotnej stopie procentowej 4% od Nr. 4526 włącznie do 4,569 w ogólnej kwocie kapitału 1.043,200

Te obligacye zostana podwyższone według postanowienie najwyższego patentu z dnia 21. marca 1818 na pierwotną stopę procentowa, a o ile ta stopa osiagnie 5% m. k. beda według skali przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem wysokiego c. k. ministeryum finansów z dnia 26 października 1858 (Dzieńnik ust. państwa Nr.190) l. 5286 na 5% na austr. walutę opiewające obligacye długu państwa wymieniane.

Za te obligacye, które w skutek wylosowania wracają do pierwotnej jednak 5% niedosięgającej stopy procentowej, wydane zostaną na żądanie strony w miarę postanowień zawartych w spomnionem obwieszczeniu 5% na austr. walutę opiewające obligacye.

Od c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 12. grudnia 1862.

(2149)

### Kundmachung.

Mro. 76998. Der Gintritt ber rauheren Jahredzeit im Mo. vember hat eine großere Bahl von Erfrantungen unter ten Bewohnern ber Sauptftadt jur Folge gehabt. Der fatarrhalischerheumatische Rrankheitscharafter blieb vorherschend, die Erkrankungen an Thypus mehrten fich, unter den Rinderfrantheiten tam die hautige Braune haufi. ger vor.

3m b. o. allgemeinen Rrantenhause muchfen gu ben vom Ofto. ber verbliebenen 602 Kranfen 535 gu, es betrug bemnach bie Be- sammtzahl der in tiefer Seilanstalt im v. M. behandelten Rranfen 1137, von denen 327 genesen, 29 ungeheilt entlassen wurden, 43 flarbe und 738 in meiterer arztlichen Pflege verblieben.

Die Todtenbeschau Brotofolle meifen 199 im Rovember verftor-

Monate.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

bene Personen nach, somit um 26 mehr als im vorhergehenden

Lemberg, am 17. Dezember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 76998. Z nastaniem ostrzejszej pory roku w listopadzie wzmogły się znacznie rozmaitesłabości pomiędzy mieszkańcami stolicy. Kataralno-reumatyczny charakter słabości przeważał jednak i w tym miesiącu, wypadki tyfusu pomnożyły się, a ze słabości dziecięcych zdarzała się częściej angina.

W tutejszym głównym szpitalu, gdzie z października pozostało 602 chorych, przybyło w listopadzie 535 świeżych; zatem ogólna liczba chorych pielęgnowanych w tym zakładzie wynosiła w z m. 1137, z których 327 wyzdrowiało, 29 puszczono niewyleczonych, 43 umarło, a 738 zostało do dalszej kuracyi.

Protokoły śmiertelne wykazują w listopadzie 199 wypadków

śmierci, zatem o 26 wiecej, niz w poprzedzającym miesiącu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwow, dnia 17. grudnia 1862.

(2164)

### Kundmachung.

Dro. 52341. Ge ift ein Johann Franz Hoffmann'iches Konvift. Stipendium jahrlicher 315 fi. oft. 26. vom erften Semefter bes Stu-

bienjahres 1862/3 an die Grledigung gefommen.

Bum Genuge Diefes Stipendiums find nach bem fliftebrieflichen Bestimmungen die Seitenvermandten des Stiftere Johann Franz Hoffmann, chemaligen Dompropftes ju Lemberg, gleichen Ramens, in beren Ermanglung aber durftige Rnaben, deren Bater fich um ben Staat verbient gemacht haben, welche aber die vierte Comnafialflaffe noch nicht überschritten haben durfen, berufen.

Der Genuß biefes Stipendiums bauert bis gur Bollendung ber

Ctubien, die ber Stipendift in Wien jurudjulegen hat.

Die Bewerber um diefes Stipendium haben ihre mit bem Zauficheine, bem Poden. oter Smpfungezeugniße, dann bem Mittellofig= Teitegeugniß, ferner mit ten Ctutienzeugniffen ber letten beiben Geniester und endlich in so ferne ein Vorzugsrecht angesprochen werden will, mit ten tieffalligen Beweisen belegten Gesuche bis Ende Degember 1862 bei ber f. f. n. ö. Statthalterei ju überreichen.

Won ber f. f. Statthalterei.

Wien, am 5. Dezember 1862.

### Obwieszczenie.

(1)

Nr. 52341. Konwiktowe stypendyum Jana Franciszka Hofmana rocznych 315 zł. austr. w. jest z pierwszem półroczem roku

szkolnego do obsadzenia.

Według postanowień fundacyjnego listu powołani są do tego stypendyum krewni fundatora Jana Franciszka Hofmana byłego proboszcza katedralnego we Lwowie, a mianowicie, tegoż nazwiska, a w braku takich ubodzy uczniowie, których rodzice ponieśli zasługi około dobra państwa; ci uczniowie jednak nie mogli przekroczyć ezwartej klasy gymnazyalnej.

Pobieranie tego stypendyum trwa aż do ukończenia szkół,

które stypendysta odbył w Wiedniu.

Ubiegający się o to stypendyum, mają swoje w metrykę chrztu, świadectwo odbytej albo szczepionej ospy, dalej w świadectwo ubóstwa i zaświadczenia szkolne ostatnich obydwóch półroczy, a nakoniec w dowody, o ile rości sobie prawo pierwszeństwa, zaopatrzone prosby do końca grudnia 1862 złożyć w c. k. niższo-austryackiem namiestnictwie.

Z c. k. Namiestnictwa.

Wiedeń, dnia 5. grudnia 1862.

Rundmachung, (2155)Mro. 1451. Bur Befetung der Lehrgehilfenstellen bei der ftadtiichen Sauptichule in Sokal mit dem jährlichen Gehalte von 126 fl. öfferr. Babr. wird ber Konfure verlautbart, und ber Termin bee. felben bis Ende Janner 1863 feftgefest.

Die Bemerber um diefen Posten haben sich außer der Befähi-gung fur Sauptschulen mit volltommeener Kenntniß der beutschen Sprache und ber beiben Lanbessprachen auszuweisen.

Bom gr. fath. Ronfistorium.

Przemyśl, ben 6. Dezember 1862.

Konkurs-Aundmachung. (2124)

Dro. 38209. Bu befegen ift: Gine Oberforftereftelle im Umte. bereiche ber ofigaligischen f. f. Finang- Landes Direkgion in ber IX. Diatentlaffe und mit dem Gehalte jahrlicher 630 fl., einer Ratural. Wohnung, bem Deputate von 15 n. ö. Rlaftern harten Prugel- ober weichen Scheiterholges, bem Genuße von einem Jode Garten und brei Joden Biefengrund, ferner dem Bezuge eines Gelbpaufchale in ben Abstufungen von 141 fl. 75 fr., 155 fl. 40 fr. bie 162 fl. 75 fr. nebft bem Genuge von 22/3 Jod Biefengrundes jur Erhaltung zweier Dienstpferde, endlich einem Reisepauschale jahrlicher 168 fl. mit Rau-

Bewerber um biefe Stelle ober eventuell um eine Oberforftere. felle mit bem Gehalte jahrlicher 525 fl. und ben obigen Rebenges nuffen haben ihre gehorig bofumentiten Gefude binnen Bochen bei ber f. f. Finang . Landes = Direkzion in Lemberg einzu-

Lemberg, am 6. Dezember 1862.

Ginberufungs : Gbift. (2125)

Nro. 7534. Moses Majer Schor aus Budzanow, Czortkower Rreifes, melder fich unbefugt außer ben ofterreichifden Ctaaten auf. balt, wird hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der erften Ginschaltung biefes Gbiftes in ber Landeszeitung gurudgutehren, und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem Allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörde. Zaleszczyk, am 1. November 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 7534. Moses Majer Schor z Budzanowa, obwodu Czortkowskiego, któren nieprawnie za granicą przebywa, niniejszym wzywa się, aby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tegoż wezwania w Gazecie krajowej do kraju wrócił i nieprawne wydalenie swoje usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie z nim w myśl najwyższego patentu z dnia 24go marca 1832 postapi się.

Od c. k. władzy obwodowej. Zaleszczyki, dnia 1. listopada 1862.

G b i f t. (2134)

Dro. 34462. Bom Lemberger t. f. Landesgerichte wird biemit befannt gemacht, daß bei bemfelben am 29. Janner, 26. Februar unb 26. Marg 1863 jebes Dal um 10 Uhr Bormittage jur hereinbringung ber von ber Stabtgemeinbe Sadowa Wisznia gegen Antonina Grafin Bakowska erfiegten Cumme von 1401 fl. 45 fr. RDl. f. R. G. Die exefutive Feilbiethung ber über ben Gutern Sadowa Wisznia Dom. 127. pag. 94. n. 89. on. unb Dom. 164. pag. 142. n. 106. on, ju Gunften ber Antonina Grafin Bakowska haftenben Balften ber Summen 3397 Duf., 500 Duf., 500 Duf., 2000 Duf. und 500 Duf. abgehalten, daß tiefe Summenhalften erft bei bem britten Termine unter bem Muerufepreife per 23794 fl. 65 fr. oft. 2B. merben veräußert werben, als Babium ber Betrag von 2379 fl. 461/2 fr. oft. D. ju erlegen fein wird, die Feilbiethungsbedingungen in ber hierge. richtlichen Registratur eingefeben ober in Abschrift erhoben merben fonnen und bag ber liegenden Daffe bes Leonhard Gorski, bann als Ien jenen, benen bie, bie fragliche Feilbiethung betreffenden Befdeide nicht jugeftellt werben tonnten, ober welche mittlerweile tingliche Rechte über ben feilzubiethenten Cummenhalften erwerben follten, ber Abvo-fat Dr. Rodakowski mit Cubstituirung tee Abvokaten Dr. Hönigsmaun jum Rurator befiellt murbe.

Lemberg, am 5. November 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 34462. Lwowski c. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 29. stycznia, 26. lutego i 26. marca 1863 zawsze o godzinie 10tej przed południem na zaspokojenie przez gminę miasta Sądowa Wisznia przeciw Antoninie hrab. Bąkowskiej wywalczonej sumy 1401 złr. 45 kr. mon. k. z przynależytościami przymusowa sprzedaż na dobrach Sądowa Wisznia Dom. 127- pag. 94. n. 89. on. i Dom. 264. pag. 142. n. 106. on. na rzecz Antoniny hrab. Bakowskiej ciężącej polowy sum 3397 duk., 500 duk., 500 duk., 2000 duk. i 500 duk. się odbędzie, ze te połowy sum dopiero przy trzecim terminie niżej ceny wywołania 23794 zł. 65 kr. w. a. sprzedane zostaną, jako wadyum kwota 2379 zł. 46½ kr. w. a. złożona być ma, warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać można i że masie nieobjętej ś. p. Leonarda Górskiego, tudzież wszystkim tym, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące doręczone być nie ogły, lub którzyby tyme zowe na polowach sun sprzedać się mających nabyli, adwokat Dr. Rodakowski w zastępstwie adwokata Dra. Hönigsmana za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 5. listopada 1862.

Ebift. (2145)Dio. 47076. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte merben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Grundentlaftungs= Obligazionen fammilich boto. 1. Dovember 1853 a 5% und vinfulirt für die Trivialschule in Rawa, als:

a) Mr. 17273 über 100 fl. A.M. lautend auf Karl Matkowski,

b) Dr. 14049 uber 100 fl. RDl. lautend auf die Guter Mosty

Rr. 17275 über 100 fl. RM. lautend auf Karl Matkowski,

d) Dr. 17274 über 100 fl. R.D. lautend auf Karl Matkowski,

e) Mr. 1743 über 50 fl. RM. lautend auf Josef Ritter v. Jablonowski aufgefordert, die obigen Grund. Entlaflunge. Obligazionen binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorgulegen, oder die allfälligen Befigrechte barguthun, mibrigens nach Berlauf biefer Frift bie obigen Grund-Entlaftunge-Dbligazionen für null und nichtig und amortifirt erklart werben murden.

Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 19. November 1862.

G d i f t.

Rr. 4402. Bom f. f. Złoczower Rreisgeridte mirb ben im Kaiferthume Rugland fich aufhaltenden Therese Raciborska, Emilie Kleczyńska und Emilie Evelina Lipska mittelft gegenwartigen Griftes bekannt gemacht, es habe wider biefelben und Andere unterm 17. Mary 1862 3. 1873 herr Josef Pruszyński aus Pomorzany wegen Ertabulirung aus ber Spothef ber Guter Pomorzany fammt Atti= nengien ber aus ber Urfunde bes verftorbenen Josef Pruszynski ddto. 28. Dezember 1814 fur herrn Alois Pruszynski berrubrenden Rechte so wie aller darauf Bezug habenden Sypothekarposten und beren Guperlaften hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit bem Befchluß vom heutigen 1. 3. 4402 ber Termin gur mundlichen Berhandlung auf ben 27. Janner 1863 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da die obgenannten Belangten im Rafferthume Rugland mobnen, fo hat das f. f. Rreiegericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Wesotonski mit Gubftituirung bes herrn Abvofaten Dr. Warteresiewicz ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Cbift werten bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober bie erforbeiliden Riechtebihelfe bem bestellten Vertreter mitgutheilen, ober auch einen andern Cachmalter ju mablen und biefem f. f. Kreisgerichte angugeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Rreisgerichte. Zloczow, ben 6. August 1862.

(2140)Uwiadomienie. (2)

Nr. 49562. Na prośbę p. Leona Höflich niniejszym edyktem oznajmia się, że weksel na rzecz własną (eigene Ortre) Leona Höflich we Lwowie dnia 7. listopada 1861 dziewięć miesięcy a zatem dnia 7. sierpnia 1862 płatny przez p. p. Mieczysława Bieleckiego i Józefe Bielecka na sume 400 zł. w. a. akceptowany, za-

Nakazuje się posiadaczowi tego wekslu, aby takowy w przeciągu dni 45 sądowi przedłożył, inaczej bowiem po bezskutecznem upłynieniu wyrażonego terminu weksel ten za nieważny uznanym

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 20. listopada 1862.

E dykt.

Nr. 9143. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszym edyktem zawiadamia p. Ignacego Kamienieckiego co do zycia i miejsca pobytu niewiadomego, a w razie jego śmierci jego spadkobierców lub prawonabywców co do życia, miejsca pobytu i imienia niewiadomych, tudzież dom handlowy Scholler & Täubert w Gdańsku lub w razie nielstnienia tej firmy handlowej tejže co do žycia, miejsca pobytu i nazwy niewiadomych prawonabywców, na koniec p. Aleksandra Eugeniusza hr. Cetnera z miejsca pobytu niewiadomego, a w razie śmierci spadkobierców jego z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych: iż p. Tadeusz Szczepański przeciw nim pod dniem 5. listopada 1862 do l. 9143 o ekstabulowanie i zmazanie sumy 107 duk. z p. n. wraz z nadciężarami i atrybucya tejże ze stanu biernego dóbr Czajkowic, obwodu Samborskiego, dom. 86. pag. 11. n. 68. on., dom. 39. pag. 267. n. 18. on. dom. 106. pag. 170. n. 30. on. dom. 56. pag. 172. n. 10. on. dom. 73. pag. 27. n. 56. on. pozew do tego c. k. sądu obwodowego wniósł, i że w skutek tego pozwu do ustnej rozprawy termin na 27. marca 1863 na 10ta godzinę rano pod zagrożeniem skutków S. 25 ustawy sądowej wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy dla zapozwanych postanowił kuratora w osobie tutejszego adwokata dr. Gregorowicza z zastępstwem dr. Pawlińskiego, z którym to kuratorem powyższy spór podług ustawy są-

dowej przeprowadzony będzie.

Niniejszym edyktem wzywa się zatem pozwanych, aby w czasie wyż określonym a'bo sami się stawili, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo innego zastępce sobie obrali i o tem tutejszy sąd zawiadomili, gdyż w przeciwnym razie skutki zaniedbania sami sobie przypisza.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 12. listopada 1862.

E d i f t. (2144)

Mro. 54451. Bon bem f. f. Landes, als Sandelsgerichte wird mit biesem Edifte befannt gemacht, daß Abraham Groch wider Sabina Papara als Mechfelafzeptantin und gegen Antschel Katz als Bechfelaussteller und Giranten im Grunde bes Wechfels ddto. Kamionka ben 31. Marg 1862 über 1200 ff. oft. DB., ausgestellt vom Antschel Katz, afgeptirt von Sabina Papara am 16. Dezember 1862 3. 54451 um Bahlungsauflage ber Wechselfumme von 1200 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 10. Dezember 1862 und einer Provifton von 1 g und Berichtstoften gebethen, welche auch mit b. g. Befdluß vom 18. Degember 1862 3. 54451 bewilligt murbe.

Da ter gegenwärtige Aufenthaltsort des Antschel Katz unbefannt ift, fo wird bemfelben der herr Abvotat Dr. Roinski mit Gub. flituirung bes herrn Abvofaten Dr. Czajkowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte

Befdeib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Lantes als Sanbelsgerichte.

Lemberg, ben 18. Dezember 1862.

Kundmachung. Dr. 4958. Dom f. f. Begirtsamte als Gerichte ju Brzezany wird befannt gegeben, daß bie ju Brzezany sub CN. 162 und 163 in ber Borftadt Miasteczko liegende, ten Cheleuten Benodikt und Anna Pawlikowskie gehörige, auf 532 fl. 615/10 fr. oft. D. abge-Schapte Realitat gur Befriedigung ber bem herrn Adalbert Chilarski gebuhrenden Summe pr. 321 fl. 561/4 fr. oft. 2B. f. R. G. am 30. Sanner 1863 ale britten Ligitagionetermine um 9 Uhr Bormittage im Grefuzionsmege hiergerichts mirb verfauft merben.

Das zu erlegende Babium beträgt 53 fl. 26 fr. oft. Bahr. -Collte biefe Realitat um ben Schahungepreis nicht an Mann gebracht werden konnen, fo wird fie am obigen Termine auch unter bemfelben

veräußert merden.

Der Schähungeaft, ber Grundbuchsauszug und die weiteren Lie gitagionebedingungen fonnen in ber h. g. Regiftratur eingesehen ober in Abfdrift erhoben merben.

Brzeżany, am 18. Juni 1862.

Edift. Dro. 7988. Bon bem f. f. Rreis. ale Sanbelsgerichte mirb bem Saul H. Beer mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß gegen benfelben Markus I. Stark am 14. November 1862 Bahl 7394 bei tiefem f. f. Rreiegerichte das Gesuch um Erlaffung ber Bablungeauflage über bie Wechselsumme von 208 fl. oft. D. f. R. G. überreicht hat, welchem Begehren mit bem Beichluße vom 14. Rovember 1862 Bahl 7294 Statt gegeben worden ift.

Da ber Wohnort bee belangten Saul H. Beer unbefannt ift, so wird ihm der Landes. Advofat Dr. Mijakowski mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Warteresiewicz auf seine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelbem ber oben angeführte Befcheid biefes Bom f. f. Kreis, als Sandelsgerichte. Gerichtes jugestellt.

Zloczów, ben 16. Dezember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 6546. C. k sad obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, że w celu zaspokojenia dwóch należytości,

a) Ilości 55 zł. 65 c. w.a. zprocentami po4% od d. 7. grudnin 1859 bieżącemi jak i kosztami w kwotach 19 złr. 15 kr., 4 zł. 97 kr. i 19 złr. 72 kr. poprzednio, a teraz w kwocie 19 zł. 99 c.

w. a. przyznanemi.

b) Ilości 58 zł. 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. w. a. z procentami po 4% od duia 26. września 1860 bieżącemi i kosztami w ilości 6 zł. 66<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c., 10 zł. 49 c. i 5 zł. 74 c. przysądzonemi przez J. O. Konstantego księcia Czartoryjskiego przeciw Izraelowi Muodowi wygranych, publiczna sprzedaż przymusowa polowy z frontowej połowy realności pod Nr. 178 w mieście Przemyślu połozonej, własność Izraela Munda stanowiącej rozpisuje się, która to publiczna sprzedaż w jednym terminie t. j na dniu 9. lutego 1863 o godzinie 10ej z rana w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi lzejszemi warunkami przez stawającego w terminie dnia 14. lipca 1862 egzekucyę prowadzącego J. O. księcia Konstantego Czartoryjskiego przedłożonemi odbyć się ma:

1) Za cenę wywołania połowy z frontowej połowy realności pod Nr. 178 w mieście Przemyślu położonej przyjmuje się cena szacunkowa w ilości 1323 zł. 24<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. w. a. Jeżeliby jednakże ta cena ofiarowana nie była, będzie ta połowa z frontowej połowy realności pod Nrm. 178 w mieście Przemyślu położonej za jakąkolwiekbądź cenę, jednakże nie niżej jak za sumę 400 zł. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający ma wadyum w okrągłej sumie 50 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej albo w gotówce, albo galicyjskiemi obligacyami indemnizacyjnemi lub listami zastawnemi według ostatniego kursu w Gazecie Lwowskiej się znajdującego, albo książeczkę Lwowskiej kasy oszczędności złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane, reszte licytantom zaś zaraz zwróconem będzie.

3) Wyciąg tabularny, akt oszacowania i bliższe warunki mo-

żna w tutejszej registraturze przejrzeć.

O rozpisaniu tej sprzedaży obydwie strony, tudzież wierzyciele hypoteczni, którzyby po dniu 4. stycznia 1862 do tabuli miejskiej wejszli, przez ustanowionego kuratora w osobie adwokata dr.

Kozłowskiego z zastępstwem adwokata dr. Frenkla i przez edykta zawiadomienie otrzymują.

Przemyśl, dnia 29. października 1862.

E b i f t. (2153)

Mr. 10423. Bom Samborer f. f. Kreise als Wechselgerichte web über das gesammte Beimögen bes Samborer Tuch- und Galanterte-Waarenhandlers Wolf Rosengarten hiermit ber Konturs eröffnet, und allen, welche eine Forderung an ben Berschuldeten haben, aufge. tragen, bamit fie ihre auf was immer fur Recht fich grundenden Unspruche bis jum 1. Marg 1863 anmelden follen, widrigens fie von bem vorhandenen und etwa jumachsenden Bermogen, fo weit folches die in der Beit fich anmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in ber Maffe befindliches Gut habenden Eigenthumes oder Pfanbrechtes ober eines ihnen guftebenben Rompenfazionerechtes abgewiesen fein, und im letteren Falle jur Abtragung ihrer gegenfeitigen Schuld in bie Daffe angehalten werden murben.

Jebe Anmelbung ift fdriftlich in ber Gefialt einer Rlage wiber ben Konkursmaffavertreter Landes = Advokaten Dr. Gregorowicz bei biefem f. f. Kreisgerichte ju überreichen und in berfelben nicht nur die Richtigkeit der Forderung sondern auch das Recht, fraft deffen er in biefe oder jene Rlaffe gefett ju werden verlangt, ju erweifen.

Bum einstweiligen Vermögensverwalter wird der hiefige Rauf-

mann J. Kowalski aufgestellt.

Bur Bahl des flabilen Vermögenverwalters und Kreditoren. Ausschußes, so wie jum Bersuche einer gutlichen Ausgleichung wird die Tagfahrt auf den 4. Marg 1863 um 3 Uhr Nachmittage an-

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichts.

Sambor, ben 17. Dezember 1862.

(2146)Obwieszczenie. (3)

Do wierzycieli masy ugodnej S. Jos. Blasberg. Nr. 140. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami S. Jos. Blasberg, kupca towarów bławatnych we Lwowie, uchwałą w. c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 16. lipca 1862 do liczby 30927 wprowadzonym, wyznacza się na mocy S. 17. dekretu ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 r. termin do 19. stycznia 1863 włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejże firmy z swemi z jakiegobądź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami u podpisanego komisarza sądowego pisemnie przy załączeniu prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się mają, ile że w razie przeciwnym i na wypadek nastapionego układu ugodnego z wierzycielami niezglaszającemi się, o ile należytości onych prawem zastawu niebyłyby zabezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie niezostałyby obwarowane, od majatku rzeczonego dłużnika, przedmiotem teraźniejszego postępowania będącego, wykluczeni zostaną. Lwów, dnia 19. grudnia 1862.

Franciszek Postępski, e. k. notaryusz.

Nr. 39380. C. k. sąd krajowy lwowski czyni niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomemu Oziaszowi Jollesowi, a w razie tegoż śmierci jego z imienia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom i prawonabywcom wiadomo, ustanawiając osobom tym adwokata Dra. p. P. Czemeryńskiego z substytucya adwokata Dra. p. Pfeiffera, ze na zadanie p. Józefa Pruszyńskiego osobom tym edyktem wezwanym do rak adwokata Dra. p. Czemeryńskiego pod dniem dzisiejszym do 1. 39380 r. 1862 polecono, ażeby w przeciągu 60 dni wykazały, że dozwolona na rzecz Ozyiasza Jollesa, a w dniu 4. stycznia 1842 na części dóbr Pomorzan z przyległościami, tudzież na sumie 1000 duk. na intabulewanej części tych samych dóbr zaprenotowanej i na sumie 11817 rubli 40 kop. zaprenotowanej, na całych tychże dobrach Dom. 266. pag. 331. n. 129. on. na rzecz jego uskuteczniona prenotacya sumy 125 dukatów hol. pochodzącej z karty zamiennej w Zółkwi 10go styczuia 1841 na własną rzecz swoją wystawionej a do zapłacenia w d. 10. stycznia 1842 przez ś. p. Erazma Pruszyńskiego przyjętej, już jest usprawiedliwioną, a przynajmniej, że sprawa usprawiedliwienie onej na celu mająca, dotychczas się toczy, ile że w przeciwnym razie na powtórne zażądanie strony, którą to obchodzi, suma rzeczona zostanie wykreśloną.

Wzywają się zatem Oziasz Jolles, tegoż spadkobiercy i prawonabywcy, ażeby ustanowionemu kuratorowi środków obrony w przyzwoitym czasie dostarczyli, lub też innego obrońcę sobie obrali, i temuż c. k. sądowi krajowemu wskazali, w przeciwnym bowiem razie skutki zwłoki sami sobie przypiszą.

We Lwowie, dnia 29. października 1862.

(2138)Edvkt.

Nr. 2202. C. k. urząd powiatowy jako sąd wzywa Anne Halów, córkę Łuczki Halów z Dorożowa, ażeby w przeciągu jednego roku od dnia nizej wyrażonego w tym sądzie się zgłosiła i oświadczenie swoje do spadku swego na dniu 1. sierpnia 1855 bez oświadczenia ostatniej swojej woli zmarłego stryja Stefana Halow z Dorozowa wniosła, w przeciwnym razie bowiem spadek ze zgloszonemi się sukcessorami i ustanowienym dla niej kuratorem Wasylem Storońskim przeprowadzi się.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu,

Łaka, dnia 9. grudnia 1862.

Edykt,

Nr. 16876. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie czyni niniejszem wiadomo, że na cały tak ruchomy jak i nieruchomy ma-

jątek p. Kajetana Holubasza kredę otworzono.

Wzywa się więc wszystkich, którzy przeciw temu zadłużonemu pretensye mają, aby z temi pretensyami na jakimkolwiek prawie opartemi, pozwem przeciw zastępcy masy kredalnej równocześnie w osobie adwokata Dra. Dwernickiego z substytucya adwokata Dra. Minasiewicza ustanowionemu, do tutejszego c. k. sądu obwodowego włącznie do dnia 16. marca 1863 wnieść się mającym zgłosili się i w tym pozwie nietylko słuszność ich pretensyi ale i prawo na podstawie którego w tej albo innej klasie umieszczonemi być chcą, wykazali, gdyż w przeciwnym razie po upływie powyższego terminu słuchanemi nie będą i nietylko od istniejącego, ale nawet przybyć jeszcze mogącego majatku, o ile takowy przez zgłaszających się w swym czasie wierzycieli wyczerpanym byćby mógł, bez względu na prawo własności i do rzeczy w masie znajdującej się na prawo zastawu, lub potrącenia wzajemnej należytości, jakie im służyć może, wyłączą się, a w ostatnim przypadku nawct do zapła-cenia masie tego, co się jej od nich należy, znaglonemi byliby. Tymczasowym administratorem masy krydalnej ustanawia się

Dr. Dwernickiego, a celem wybrania stałego administratora majątku i wydziału wierzycieli wzywa się wszystkich wierzycieli, jakotez tymczasowego administratora i zastępcę masy krydalnej na dzień 19. marca 1863 o godz. 10. przed południem do tutejszego c. k. sądu, w którym to dniu wierzycieli zarazem zakres działalności wydziału oznaczyć mają. Stanisławów, dnia 19. grudnia 1862.

Kundmachung.

Dro. 22136. Rachbem ber Winniker Propinazionepachter Berr Valerian Chomiaski feinen Bertrageverpflichtungen Genuge geleiftet hat, fo wird die in der Lemberger Zeitung Mro. 2075 verlautbarte Rund= machung der am 8. Janner 1863 vorzunehmen gewesenen hintangebung feines Pachtvertrages hiemit widerrufen.

Bon ber f. f. Finang. Bezirfe-Direfzion.

Lemberg, am 18. Dezember 1862.

E d i f t. (2156)Mro. 8136. Bom f. f. Kreiegerichte zu Złoczów wird bem herrn Andreas Bronovaczki mittelft gegenwärtigen Cbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Moses Roth am 16. Dezembtr 1862 3. 3. 8136 ein Gefuch um Bahlungeauflage ber Wechselsumme pr. 2000 fl. RM. angebradt und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bablungeauffage am 17. Dezember 1862 j. 3. 8136 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort tes belangten Beren Andreas Bronovaczki unbekannt ift, fo hat bas f. f. Rreiegericht zu beffen Bertretung auf beffen Gefahr und Roften ben hieftegen Abrotaten Dr. Wolski mit Substituirung des herrn Abvotaten Dr Skalkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache verhandelt

merden mird

Durch diefes Cbift wird bemnach ber Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlchen Mechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen, und biefem f.f. Kreisgerichte als Gerichte anauzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenten Folgen felbst beigumeffen baben wird.

Bom f. f. Rreicgerichte. Złoczow, ben 17. Dezember 1862.

#### Spis osob we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. grudnia 1862.

Zaleska Theresia, siostra opatrzności boskiej i wdowa po gubernatorze, 49 1. m, na anginę.

Paduch Karolina, żona kupca, 20 l. m., na febrę pologową.
Tullius Teofila, żona urzędnika, 64 l. m., na zapalenie pluc.
Ostrowska Józefa, dto. przy asekuracyi, 31 l. m., na wrzody w plucach.
Slęczkowska Karolina, dto. 41 l. m., na suchoty.
Zajączkowska Anna, szwaczka, 24 l. m., dto.
Porcher Magdalena, dto. 42 l. m., na wycieńczenie sił.
Barowicki lan przywatyta 80 l. m. za stawóżi

Porcher Magdalena, dto. 42 l. m., na wycieńczenie sił.

Borowicki Jan, prywatysta, 89 l. m., ze starości.

Nowoświecka Honorata, żona prywatysty, 58 l. m., na zapalenie błony piersiowej Metz Józef, pens. nadporucznik, 43 l. m., na sparaliżowanie mózgu.

Salwicka Olga, dziecię urzednika, <sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., na suchoty.

Stark Walerya, żona dyurnisty, 33 l. m., dto.

Mazerowicz Feliks, malarz pokojowy, 38 l. m., na zapalenie pluc.

Jurysiewicz Henryk, dziecię urzednika, 5 l. m., na suchoty.

Rieger Bertha, dto. 1<sup>2</sup>/<sub>12</sub> r. m., na zapalenie pluc.

Arłamowska Karolina, dto. 2 dni m., na kurcze.

Lordan Marka. dto. 3 l. m., na angine.

3 l. m., na anginę. Jordan Marya, dto.

Arend Franciszek, siedlarz, 40 l. m., na suchoty.

Swiętojański Mateusz, wyrobnik, 43 l. m., na rozdęcie płuc.

Kłodowski Antoni, dto. 26 l. m., na suchoty.

Zelaznowska Katarzyna, dto. 66 l. m., na sparaliżowanie płuc.

80 l. m., ze starości. Zawadzki Jakób, dto.

Staniszewski Mikołaj, struż, 70 l m, na suchoty. Gronowicz Jakób, kowal, 43 l. m., na nerwowa febrę Sorówka Karolina, służąca, 19 l m., na wodną puchlinę.

Warunek Jakób, wyrobnik, 67 l m., na rozdęcie płuc.

Dyrkacz Ewa, wyrobnica, 30 l m., na febre połogowa.

Zakrzewski Emil, szewc, 26 l. m., na suchoty.

Krzyżanowska Franciszka, z domu ubogich, 26 l. m., na zapalenie płuc.

Wasikowska Marya, dto. 46 l m., na konsumcye.

62 l. m., na wadę w sercu, dto.

Sabayko Jakób, wyrobnik, 81 l. m., ze starości.

Dudycz Teodor, dto. 50 l. m., na raka.

Hałas Marya, wyrobnica, 17 l. m., na nerwowa febrę.

Knotz Filip na, dto. 60 l. m., na suchoty.

Kellner Marya, wdowa po chałupniku, 51 l m., na różę.

Kościu Helena, dto. 60 l. m., dto.

Kościu Helena, dto. 60 l. m., dto. 2
Zawior Zofia, z domu ubogich, 40 l. m., na zapalenie płuc. Kraińska Marya, wyrobnica, 60 l. m., na wodna puchline. Mondra Magdalena, dto. 40 l. m., na suchoty, Plecion Tekla, wyrobnika, 56 l. m., na apopleksye. Dopłaszyński Józef, wyrobnik, 50 l. m., na wodna puchline. Klucznik Antoni, dto. 50 l. m., na zapalenie płuc. Janicki Feliks, szereg. 35 pułku piechoty, 25 l. m., na suchoty. Tomaszewski Jan, dziecie wyrobnika, 5 l. m., na wodna puchline. Dyrkacz Marya, dziecie wyrobnicy, 2 dni m., na konsumcyę. 6not Józefa, dto. 4 dni m., z braku sił żywotnych. Bilewicz Wiktorya, dto. 1 dni m., na kurcze.

Dyrkacz Marya, dziecię wytobnicy,
Gnot Józefa, dto. 4 dni m., z braku sił żywotnych.
Bilewicz Wiktorya, dto. 11 dni m., na kurcze.
Jurkiewicz Antoni, dziecię krawca, 12 l. m., na suchoty.
Nowakowski Wiktor, dziecię wyrobnika, 1 godz. m., z braku sił żywotnych.
Grzeszłowicz Józef, dziecię stolarza, 10/12 r. m., na suchoty.
Czoczka Feliks, dziecię strażnika, 15/12 r. m., na zapalenie wnętrzności.
Dziwicz Jędrzej, dziecię wyrobnika, 14 dni m., z braku sił żywotnych.
Bogdanowicz Tadeusz, dto. 2 l. m., na konsumcyę.
Zawadowski Julian, dto. 4 l. m., na anginę. 4 l. m, na angine. 2½ r. m., na kurcze. 5 dni m., dto.

Wegrzynowicz Jan, dto 5 dni m., dto.
Sonne Abisch, machlerz, 44 l. m., na zapalenie płuc.
Sternbach Eige, żona machlerza, 52 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Czech Treize, żona handlarza, 45 l. m., na suchoty.

Beck Sara, uboga, 50 l. m., na różę. Spruch Sliwe, uboga. 38 l. m., na suchoty. Pipes Mariem, dto. 48 l. m., na zapalenie płuc.

Karp Chune Siwe, córka nauczyciela, 18 l. m, na gangryne. Schatz Roza, uboga, 32 l. m, na suchoty.

Jonas Ernestine, diécie machlerza, 3 godz. m., na biegunke.
Nacht Berl, dt. 7 tyg. m., z braku sił żywotnycl.
Schmidt Chuwe, dto. 3/12 r. m., na koklusz.

## Anzeige-Platt.

## R. R. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### (2150)Kundmachung.

Die mit 1. Janner 1863 fälligen Binfen Roupons ter galigiichen Karl Lutwig-Labn-Litzien im Werthe von 5 fl. 25 fr. oft. W. pr. Ctud, werten jur Bequemlid feit ber Berren Afzionare, in Wien bei ter f. f. priv. öfterr. Rredit=Unftalt fur Sandel und Gewerbe, in Krakau bei der Cammlungs-Raffa der Karl Ludwig = Bahn, ober bei dem Großhandlungshause F. J. Kirchmaier & Sohn, in Lemberg bei der Filiale der f. f. priv. ofterr. Kredit-Anstalt, spefenfrei ausbezahlt

Die herren Afzionare konnen fich baber nach Belieben an irgend eine cer vorgeogchien Rigenturen wenden, welchen die Roupons grith. metifd geordnet, mittelft Ronfignazionen in duplo (die dafelbft unent. geldlich verabfolgt werden) ju übergeben find, worauf die Liquidirung und sofort auch bie Bezahlung mit der thunlichsten Befchleunigung erfolgen wird.

Die Befiger von gezogenen Afgien tonnen bei biefem Anlag gugleich diefelben behufs Empfanges des vollen Rennwerthes von 210 ff. oft. 2B. pr. Stud, und Quemechelung berfelben gegen Genuficheine, ben genannten Algenturen übergeben.

Wien, am 15. Dezember 1862.

Der Berwaltungerath.

中国 人名

### Doniesienia prywatne.

## Obwieszczenie.

Zapadające z dniem 1. stycznia 1863 kupony procentowe od akcyi galicyjskiej kolei Karola Ludwika, wartości 5 zł. 25 kr. w. a. sztuka, beda dla dogodności panów akcyonaryuszów wypłacane bez spezów w Wiedniu w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu, w Krakowie w kasie zbiorowej kolei Karola Ludwika lub w kantorze hurtownego handlu F. J. Kirchmajera i syna, we Lwowie w filialnym zakladzie c. k. uprzyw. austr. instytutu kredytowego.

Pp. akcyonaryusze mogą przeto podług upodobania udawać się do którejkolwiek ze wspomnionych ajentur, którym przedkładane być mają kupony w porządku arytmetycznym za pomocą podwójnych konsygnacyi (wydawanych tamże bezpłatnie), poczem nastąp zaraz likwidacya i wypłata ich z jak największym pospiechem.

Właściciele wyciągnietych akcyi mogą przy tej sposobności przedłożyć zaraz rzeczonym ajencyom także akcye dla otrzymania zupełnej wartości nominalnej w kwocie 210 złr. w. a. za sztukę i wymieniania ich na asygnacye użytkowe.

Wiedeń, dnia 15. grudnia 1862.

Rada administracyjna.